# Rreis=Blatt für den Kreis Gr. Werder

Bezugspreis monatlich 1,50 Danziger Gulden.

Mr. 1

## Neuteich, den 7. Januar

1926

## Befanntmachungen des Landratsamtes und des Areisausschusses.

27r. 1.

#### Waisenratssizung.

Die Waisenratssitzung in Neuteich am 6. Januar d. 3s. fällt

15. Januar 1926, vormittags 10 Uhr im Fimmer 2 des Umtsgerichts in Aeuteich fiatt. Die Herren Ortsvorsteher des Umtsgerichtsbezirks Neuteich werden um entsprechende Bekanntgabe an die Gemeindewaifenrate und Waifenpflegerinnen ersucht.

Ciegenhof, den 4. Januar 1926.

Der Landrat als Vorsitender des Kreisausschusses.

#### Mieterhöhung.

Auf Grund des Gesetzes betreffend die Abanderung des zur Bekämpfung der Wohnungsnot vom 23. 12. 1925 (G. Bl. S. 359/60) beträgt die gesetzliche Miete für das gesamte Gebiet der freien Stadt Danzig Wohnräume

a) vom 1. Januar 1926 ab 90 v. H.
b) vom 1. Upril 1926 ab 100 v. H.
der friedensmiete. Dementsprechend beträgt die gesetzliche Miete bei Laben, Geschäftsräumen usw., die mit Wohnungen im raumlichen Zusammenhang fteben und den mit ihnen im Zusammenhang stehenden Wohnungen selbst, 115 bezw. 125 v. h. der friedensmiete.

Die Wohnungsbauabgabe bleibt bis zum 31. März 1926 in der bisherigen Höhe bestehen. Dom 1. Upril 1926 ab erhöht sich die Wohnungsbauabgabe um 10 v. B., d. h. von 20 v. H. auf 30 v. H. der friedensmiete. Danzig, den 28. Dezember 1925.

Der Senat der Freien Stadt Danzig.

Deröffentlicht!

Tiegenhof, den 2. Januar 1926.

Der Vorsitzende des Kreisausschusses des Rreises Gr. Werder.

Mr. 3.

Kreishundesteuer.

Die Herren Gemeindevorsteher von Blumstein, Damerau, Sichwalde, Holm, Keitlau, Ceske, Mielenz, Mierau, Neudorf, Neulanghorst, Neunhuben, Neuteicherwalde, Parschau, Pletzendorf, Rückenau, Schönau, Cragheim, Dierzehns huben und Dogtei werden unter Bezugnahme auf meine Kreisblattverfügung vom 9.

11. v. Js. in Ar. 45. nochmals an Einsendung der Hundesteuerliste für das II. Habjahr 1925 nunmehr bestimmt bis zum 20.
d. 28tts. erinnert, andernfalls kostenpsichtige Erinnerung erfolgen wird. Die Hundesteuerliste ist in zwei Aussertigungen einzureichen.

Ciegenhof, den 4. Januar 1925.

Der Vorsissende des Kreisausschusses des Kreises

Gr. Werder.

Mr. 4.

#### Schulpflichtige Kinder.

Die Herren Ortsvorsteher ersuche ich, die in der Zeit vom 1. Oktober bis Ende Dezember d. Is. in der Ortschaft zu- oder abgezogenen fchulpflichtigen Kinder den zuständigen herren Cehrern alsbald namhaft zu machen. Ciegenhof, den 22. Dezember 1925.

Der Landrat.

#### Bekanntmadung.

Der Beginn der Schonzeit far Birt-, Bafel- und fasanenhennen wird auf den 1, februar festgesetzt.
Danzig, den 19. Dezember 1925.

Der Bezirksausschust.

Deröffentlicht! Ciegenhof, den 28. Dezember 1925.

Der Candrat.

Mr. 6.

### Standesamtsbezirk Wernersdorf.

Der Hofbesitzer Udalbert Bolfmann in Wernersdorf ift vom Senat jum ftellvertretenden Standesbeamten für den Bezirf Werners

dorf ernannt worden. Ciegenhof, den 29. Dezember 1925. Der Landrat als Vorsisender des Kreisausschusses.

#### Personalien.

Der Bofbefiger Richard Kiehl in Bolm ift gum Gemeindevor-

steher daselbst gewählt und von mir bestätigt worden. Ciegenhof, den 4. Januar 1926. Der Landrat als Borsissender des Kreisausschusses.

Bekanntmachungen anderer Behörden.

### Derordnung über die Erhebung der Umsatz steuer der nichtbuchführenden Candwirte für das Jahr 1926 im Pauschwege.

Gemäß § 31 des Umsatsteuergesetzes vom 4. Juli 1922 in der Fassung des Umstellungsgesehes vom 13. Oktober 1924 (Ges. Bl. 1924 Ar. 46) werden diesenigen Landwirte, die keine geordnete Buchsührung haben, zur Umsatsteuer für das Kalenderjahr 1926 nach Pauschalfätzen herangezogen. Der der Besteuerung zugrunde zu legende Pauschumsatz ift für jeden hektar der zu dem landwirtschaftlichen Betriebe gehörenden Bodenfläche wie folgt festgesett:

Bodenklasse: Umsat pro ha. Gulden 350 - 290270 - 250111 240 - 22017 210-190 180-160 VI 150 - 130VII 120-100 90— und darunter.

für die Einstufung der einzelnen Betriebe in die verschiedenen Bodenklaffen bei der festsetzung der Umsatzteuer 1926 ist maggebend die endgultige Dermögenssteuerveranlagung für das Kalenderjahr 1925.

In den vorstehenden Pauschsätzen ift der umfatsteuerpflichtige Eigenverbrauch mitenthalten, sodaß der Eigenver. brauch bei den nichtbuchführenden Candwirten nicht mehr besonders zur Umsatsteuer herangezogen wird.

Die nach diesen Pauschstäten zu entrichtende Umsatzsteuer für das Kalenderjahr 1926 wird jedem Steuerspflichtigen durch Steuerbescheid mitgeteilt, der auch weitere

Ungaben über die Steuerentrichtung und Verrechnung der auf die Umsatsteuer 1926 bereits entrichteten automati= schen Zahlungen enthält.

Danzig, den 23. Dezember 1925.

Der Vorsitzende der Steuerausschüffe für die Landkreise Danziger Sohe, Danziger Riederung und Großes Werder.

#### Betrifft: Steuermarken.

Mit Beginn des neuen Steuerjahres werden folgende mit der Jahreszahl 1926 versehene Steuermarken neu in den Verkehr gebracht:

> 5, 10, 20 und 50 Pfennige, 1, 2, 5, 10, 20, 30 und 50 Gulden.

Die bisherigen Steuermarken werden mit dem 31. Januar 1926 aus dem Verkehr gezogen.

Im Steuerbuch für 1925 dürfen lediglich die bis= herigen Steaermarken, im Steuerbuch für 1926 nur die Steuermarken mit der Jahreszahl 1926 verwandt werden.

Die bei den Verbrauchern noch vorhandenen Bestände alter Steuermarken werden durch die Postämter bis ein= schließlich 21. Januar 1926 gegen neue Steuermarken ein-getauscht. Die den Postanstalten zum Umtausch vorzulegenden Steuermarken muffen so gut erhalten fein, daß fie ohne weiteres als unbenutte Marken erkennbar find.

Soweit Arbeitgeber noch mit dem Kleben von Steuer= marken für 1925 im Rückstande find, ist das Derfäumte unverzüglich nachzuholen. Unträge auf Zahlungserleichte= rungen können grundsätlich nicht berücksichtigt werden, da es fich um Steuerzahlungen für Rechnung der Urbeitneh. mer handelt, deren Bezüge bereits bei der Cohnzahlung eine entsprechende Kurzung erfahren haben und die Zahlung nach den gesetzlichen Vorschriften innerhalb dreier Tage nach der Cohnzahlung zu bewirken ist.

Danzig, den 28. Dezember 1925.

Der Leiter des Landessteueramtes.

#### Ubt. A Mr. 9. Behördliche Bescheinigung über den Untragsteller. Die Berren Umts- und Bemeindevorsteher werden gebeten, be Bestellung stets die Abteilung und Mummer anzugeben.

R. Vech & W. Richert, Neuteich.

Tagebuch

# Trichinenschauer

empfiehlt

die Kreisblattdruckerei in Neuteich.

auf Bappe aufgezogen,

Bech. Neuteich. empfiehlt

#### Bargums Tierark

gesetzlich geschütztes Viehreinigungspulver

ift nach glänzenden Unerfennungen vieler taufender angesehener Candwirte und Cievavzte das wirksamste Ungeziesermittel bei allen Haustieren.

Keine Waschungen! Reine Erfältungen mehr!

> Miederlage Menteich bei Berrn Urthur Coems.

hält vorrätig Pech, Reuteich.

für Erwerbslose

Rarten unb Wildscheine

halt vorrätig Pech, Neuteich.

## Formularverlag.

folgende formulare find fertiggestellt und am Lager:

Abt. G. Ar. 1. Einladungen gur Gemeindesitzung.

11 011

Bescheinigung über die Einladung gur Gemeindesitzung Beglaubigte Abschrift des Protofolls einer Gemeindes

fitung. 4. feststellungsbeschluß der Gemeinderechnung. 5. Dernehmung eines Hilfsbedürftigen zur Ermittelung des Unterstützungswohnsitzes.

6. Unfrage über die Aufenthaltsverhältniffe eines hilfsbedürftigen.

6a. Rechnungen für auswärtige Urmenverbande.

6b.Rechnungen für den Candarmenverband. 7. Bekanntmachung über die Urt der Jagdverpachtung, 11 über die Auslegung der Pachtbedingungen, und über

die Unberaumung des Derpachtungstermins. Jagdpachtbedingungen.

9. Bietungsverhandlungen über Jagdverpachtung. 10. Jagopachtvertrag. 11. Untrags- und fragebogen auf Ewerbslofenunter

12. Machweisung über Auswendungen für Erwerbslose. 13. Antrag auf Kleinrentnerunterstützung. 14. Nachweisung über Auswendungen für Kleinrentner.

15. Kreishundesteuerliften. 16. Steuerzettel und Quittungsbuch über Gemeinde=

17. Mahnzettel. 18. Deffentliche Steuermahnung.

19. Ersuchen an eine andere Behorde um Dornahme einer Zwangsvollstreckung.

20. Pfändungsbefehl. Zustellungsurfunde. 21. 19 22.

Pfändungsprotofoll. Pfändungsprotofoll bei fruchtlosem Pfändungsversuch. 11 12

Dersteigerungsprotofoll. 19 11 25. Zahlungsverbot. 11

26. Neberweifungsbeschluß. 11 11 27. Ubschrift des Zahlungsverbotes und Ueberweisungs=

beschluffes an den Schuldner. 28. Benachrichtigung an den Schuldner über den Bustellungstag des Zahlungsverbotes.

28a. Abschrift des Fahlungsverbotes an den Gläubiger.
29a. Abschrift des vorläufigen Fahlungsverbotes an den 11

Schuldner.

30. Melderegister. 31. Ubmeldeschein. 71 11 11

11 27

11

32. Unmeldeschein 11 11 33. Zuzugsnachricht. 11 11

1. Untrag auf Ausstellung eines Waffenscheines. Ubt. A Mr.

231 11

1. Untrag auf Ausperman.
2. Chefähigkeitszeugnis.
3. Zeugnis zur Erlangung des Armenrechts.
4. Amtliche Nachrichten zur Aufnahme eines Geistesfranken usw. zur Aufnahme in eine Anstalt.

6. Untrag auf Erteilung eines Wandergewerbescheines. 11 11 7. Personalbogen für den Untragsteller des Wander=

gewerbescheines 8. Personalbogen für die Begleitperson.

Druck und Berlag von R. Pech & W. Richert, Neuteich (Freie Stadt Danzig).